## Nº 38.

# Posener Intelligenz = Blatt.

### Sonnabend, den 13. Februar 1830.

Angefommene Frembe vom 11. Februar 1830.

Frau v. Mielineta aus Bolfowo, Sr. Kaufmann Ronig aus Barfchau, I. in No. 1. St. Martin; Gr. Graf v. Cforzewsti aus Grocholino, I. in No. 169 Wilhelmöffrage; Br. Rreis-Stener-Ginnehmer Defchel aus Roften, Br. Rommiffa= rius Dutschke aus Buf, Br. Pachter Muller aus Grochowo, I. in No. 136. 2Bilhelmeftrage; Sr. Pachter Puczynefi aus Dabrowo, I. in No. 168, Wafferftrage.

Subhaftations = Patent.

Das hierselbst auf Anhndorff unter Dico. 159. belegene, gur Kammerer Grundftud, beftebend aus einem Wohngebaube, Speicher, Gartenhaus und Garten, welches auf 5196 Mthl. 10 pf. gewürdigt worden ift, foll Schuldenhal= ber offentlich an ben Meiftbietenben ver= fauft werben.

hierzu haben wir folgende Termine auf

ben 1. Februar 1830, ben 1. April 1830, und ben peremtorischen auf

ben 1. Juni 1830, bor bem Land = Gerichte Rath Brudner Morgens um 9 Uhr in unferm Gerichte= Schlosse angescht, zu welchem wir Rauf= luftige mit bem Bemerken einlaben, baf der Zuschlag erfolgen solle, insofern nicht

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość tu na Kundorfie pod No. 159. położona, do massy Tittlerichen Liguldatione : Maffe gehörige likwidacyiney Kassyera Tittler należąca, składaiąca się z domu mieszkalnego, spichlerza, ogrodu, domu i ogrodu na 5196 tal. 10 fen. oszacowana, ma bydź publicznie naywięcey daiącemu sprzedana, w którym celu termina

> na dzień r. Lutego 1830, na dzień I. Kwietnia r. p., i zawity

na dzień I. Czerwca 1830, o godzinie 9. zrana w naszym zamku sądowym przed Sędzią Ziemiańskim Brückner wyznaczyliśmy, na który ochotę kupna maiących z tem nadmienieniem wzywamy, iż przybicie nastąpi, skoro prawne przeszkody nie zaydą.

gefetliche Umfiande eine Ausnahme gus laffen.

Die Tare kann in ber Registratur ein= gefeben werden.

Pofen ben 18, October 1829. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmadung.

Die hierselbst auf St. Martin Nro. 12. belegene, bem Samuel Heilmann gehörige hollandische Windmühle nebst dem bazu benutzten, unter No. 240. bezlegenen, auß einem Wohnhause und Seiten = Gedäuden, auch einem Garten bestehenden Grundstücke soll in dem am 20. Februar c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Land = Gerichts = Nath Brüfzner in unserm Instruktions = Zimmer anzstehenden Termine auf ein Jahr, vom 19. Februar d. J. dis zum 19. Februar 1831, diffentlich verpachtet werden.

Pachtlustige werden hierzu mit dem Erbffnen eingeladen, daß der Meistbiestende eine Kantion von 50 Athl. erlegen muß, und daß die Pachtbedingungen im Bietungs-Termine befannt gemacht wersten sollen.

Pofen den 21. Januar 1830. Abnigl. Preuß. Landgericht

Befanntmadung.

Der ehemalige Premier = Lieutenant und Eigenthumer des Guts Bozacin, Ludwig p. Lagiewski und die Ckementina geborne Goscinska verwittwete Smit= kowska auf Gacz, haben vor Schließung Taxa może bydź w naszéy Registraturze przeyrzana.

Poznań d. 18. Października 1829.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Wiatrak Holenderski tu na Ś. Marcinie pod Nr. 12. położony, do Samuela Heilmana należący, zgruntem do niego użytym pod Nr. 240. położonym, z domu mieszkalnego i budowli pobocznich niemniey z ogrodu składaiący się, w terminie na d niu 20. Lutego r. b. zrana o godzinie 9. przed Sędzią Ziemiańskim Brükner w izbie naszéy instrukcyjney wyznaczonym, na rok ieden od dnia 19. Lutego r. b. aż do dnia 19. Lutego 1831. roku publicznie wydzierzawionym bydź ma.

Ochotę zadzierzawienia maiący na ten termin z tem uwiadomieniem wzywaią się, iż naywięcey daiący kaucyą w ilości 50 tal. złożyć winien. Warunki dzierzawy w terminie licytacyinym oznaymione będą.

Poznań d. 21. Stycznia 1830. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Ur. Ludwik Łagiewski, były porucznik woysk polskich, dziedzie Bozacina i Ur. Klementyna z Gościnskich owdowiała Szmitkowska z Gączu, wyłączyli między sobą przed ber Che die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hiermit zur bffentlichen Kenntniß ges bracht wird.

Gnefen ben 21. December 1829. Ronigl. Preuß. Landgericht.

zawarciem ślubu malżenskiego wspólność maiątku i dorobku, o czem się do publiczney podaie wiadomości.

Gniezno d. 21. Grudnia 1829. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Die verehelichte Farber Mudrowska, Florentine geborne Bollfraß, zu Lubalz, hat nach erlangter Großiährigkeit, versmöge gerichtlicher Verhandlung d. d. Posen den 14. November d. J., die Gemeinschaft der Guter zwischen ihr und ihrem Chemanne, dem Farber Angust Ferdinand Mudrowski, ausgeschlossen. Dies wird hierdurch zur defentlichen Kenntniß gebracht.

Schneidemuhl b. 18. December 1829. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Doszediszy Florentyna z Bollfrassów Mudrowska z Lubosza pełnoletność, wyłączyła mocą sądowey czynności w Poznaniu 14. Listopada r.b. zdziałaney, wspólność maiątku pomiędzy sobą i mężem swym farbierzem Augustynem Ferdynandem Mudrawskim, co do publiczney podaie się wiadomości.

Piła d. 18. Grudnia 1829. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Der Schneibermeister Michael Breistenbach aus Radwonke und die unvereheslichte Justine Hundt aus Siebenschlößechen, haben vor Einschreitung der Ehe vermöge gerichtlichen Bertrages vom 20. November d. J. die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen. Dies wird hiersdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Schneidemubl d. 18. December 1829. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie.

Krawiec Michał Breitenbach z Radwonki i bezżenna Justyna Hundt z Dziewoklucza wyłączyli przed wstąpieniem w śluby małżenskie mocą sądowego układu z dnia 20. Listopada r. b. wspólność maiątku, co ninieyszem oświadczamy.

Piła d. 18. Grudnia 1829. Królewsko-Pruski Sąd Ziemianski.

Subhaftations=Patent.

In bem am 25. Angust c. angestan= benen Termine junt Berkauf bes im Oftrzeszower Kreise belegenen, auf Patent Subhastacyiny. W terminie dnia 25. Sierpnia r. b, końcem sprzedania dóbr Kaliszkowice w Powiecie Ostrzeszowskim po35,182 Athl. 5 fgr. 9 pf. abgeschähten Guts Kalistowice ift abermals kein Lizistant erschienen. Auf den Antrag der Gläubiger haben wir daher einen neuen Wietungs Termin auf den 3. April 1830 Vormittags um 10 Uhr vor dem Herrn Landgerichts-Math Boretius angesseht, wozu Kauflustige hierdurch eingesladen werden.

Die Kaufbedingungen find, fo mie die Taxe in unserer Registratur einzuses ben.

Krotoschin ben 19. November 1829. Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Jum Verkauf des zu Fraustadt unter Mo. 973. belegenen, auf 350 Athl. gezrichtlich abgeschästen Hanses im Wege der nothwendigen Subhastation, haben wir einen peremtorischen Vietungs-Termin auf den 10. Mårz 1830 vor dem Deputirten Hrn. Landgerichts-Rath Sachse angesest, und laden dazu besitz und zahlungsfähige Kauflussige mit dem Bemerken ein, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ansnahme zuläsig machen.

Die Taxe kann taglich in unserer Res

Fraustabt den 26. November 1829. Königl. Preuß. Landgericht.

w Powletie Owners of Make the

łożonych, na tal. 35,182 śgr. 5 fen. 9 ocenionych, odbytym, znowu żaden licytant się nie stawił. Wyznaczyliśmy przeto na wniosek wierzycieli nowy termin licytacyjny na dzień 3. Kwietnia 1830 o godzinie 10. zrana przed Deputowanym W. Sędzią Borefius, do którego chęć kupna maiących ninieyszem zapozywamy.

Warunki kupna również i taxa w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Krotoszyn d. 19. Listopada 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Do sprzedaży domu w Wschowie pod liczbą 913. położonego, sądownie na 350 tal. ocenionego, wyznaczyliśmy drogą koniecznéy subhastacyi Termin peremtoryczny licytacyiny na dzień 10. Marca 1830 przed Delegowanym W Sachse Sędzią Ziemiańskim w izbie naszéy instrukcyjney i zapozywamy na takowy ochotę do kupna maiących z nadmieniem, iż przysądzenie na rzecz naywięcey podaiącego nastąpi, skoro prawne okoliczności wyjątku niedozwolą.

Taxe dziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Wschowa d. 26. Listopada 1829. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

the bod such that the same of the

the Theoretical Spiritory appropriate

Chiftal = Borlabung.

Die unbekannten Erben und Erbnehmer bes am 21. November 1826 zu Polanowice verstorbenen Pachters Mischael Bialoblocki werden hiermit vorgeladen, sich binnen 9 Monaten, spätestens aber in dem auf den 26. August 1830 in unserm Instructions-Zimmer vor dem Herrn Land-Gerichts-Ausenltator v. Laskowski angesehten Termine persönlich oder schriftlich zu melden, wisdrigenfalls aber zu gewärtigen, daß, wenn sich Niemand meldet, dem Fiscus der Nachlaß als ein herrenloses Gut zugesprochen werden wird.

Bromberg ben 8. October 1829. Konigl. Preuß. Landgericht.

Avertiffement.

Zum Verkauf ber hieselbst auf ber Danziger Vorstadt an ber Kasernenstraße unter Nro. 518. und 519. belegenen, ben Burger Hölzermannschen Seieleuten gehörigen, auf 5223 Athl. 2 fgr. 4 pf. abgeschätzten Grundstücke sieht im Wege ber nothwendigen Subhastation ein Diestungs-Termin auf

den 24. April c., den 26. Juni c, und der peremtorische Termin auf

ben 28. August c., vor bem herrn Landgerichts - Uffessor v. Forestier Morgens um to Uhr an hiesis ger Gerichts-Stelle an.

Die Tare fann gu jeder Beit in unfes rer Regiffratur eingefehen werden.

Bromberg ben 25. Januar 1830. Ronigl, Preuf. Landgericht.

#### ZAPOZEW EDYKTALNY.

Zapozywa się ninieyszem sukcessorów i spadkobierców dzierzawcy
Michała Białoblockiego na dniu 21.
Listopada 1826 w Polanowicach
zmarłego, aby w przeciągu 9 miesięcy a naypóźniey w terminie na dzień
26. Sierpnia 1830 o godzinie
9. zrana w naszey izbie instrukcy iney
przed Ur. Laskowskim Auskultatorem wyznaczonym, osobiście lub na
piśmie zgłosili się, w przeciwnym
bowiem razie, gdy się nikt nie stawi,
maiątek spadkodawcy iako bezdziedziczny Fiskusowi wydanym będzie.

Bydgoszcz d. 8. Październ. 1829. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

#### OBWIESZCZENIE.

Do przedaży posiadłości tutey na przedmieściu Gdańskiem przy ulicy koszarney pod liczbami 518. i 519. sytuowanych, do obywatela Hölzermana i żony iego należących, na 5223 tal. 2 śgr. 4 fen. oszacowanych, wyznaczone są w drodze komieczney subhastacyi termina licytacyjne

na dzień 24. Kwietnia r. b., na dzień 26. Czerwca r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 28. Sierpnia r. b., przed Ur. Forestier Assessorem zrana o godzinie 10. w lokalu podpisanego Sądu.

Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszey Registraturze.

Bydgoszcz d. 25. Stycznia 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Das in der Stadt Zirke, Birnbausmer Kreises, unter der Nro. 77. geleges ne, zum Bäckermeister Friedrich Nothesschen Nachlaß gehörige, auf 1399 Atlr. 9 sgr. 2 pf. abgeschätzte Grundstück nebst Zubehör, soll Behufs Auseinandersseizung der Erben öffentlich an den Meistsbietenden verfauft werden, wozu der persemtorische Bietungs-Termin hier an der Gerichtöstelle auf den 19. März fut. Bormittags um 10 Uhr anderaumt ist. Kauflustigen und Besitzsähigen wird diesses hiermit bekannt gemacht.

Da ber Besitztitel von diesem Grundsstücke noch nicht berichtigt ist, so werden zugleich alle unbekannten Realprätendensten, welche an dasselbe gegründete Forsberungen zu haben vernieinen, namentslich die Kinder des Joseph Kaczmarowski, hiermit vorgeladen, ihre Meal-Unsprüche spätestens im Licitations-Termine anzumelden, widrigenfalls sie damit werden präcludirt und ihnen deshalb gegen das Grundstück und den neuen Besitzer deselben ein ewiges Stillschweigen wird auserlegt werden.

Meferit ben 21. September 1829.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Posiadłość w mieście Sterakowie, Powiecie Międzychodzkiem pod liczbą 77 leżąca, i do pozostałości Fryderyka Rothe piekarza należąca, ma być wraz z przyległościami, z któremi na talar. 1399 sgr. 9 fen. 2 sądownie ocenioną została, publicznie naywięcey daiącemu końcem działów pomiędzy sukcessorami, przedaną.

Termin peremtor zzno licytacyiny do przedaży téy wyznaczony przypada na dzień 19. Marca r. p. odbywać się będzie tu w Międzyrzeczu w mieyscu posiedzeń Sądu. Oczém Sąd chęć kupienia maiących i posiadania zdolnych ninieyszem uwiadomia, zarazem zaś ponieważ hipoteka posiadłości rzeczonéy dotąd uregulowaną nie iest, wszystkich niewiadomych pretendentów realnych, którzyby pretensye uzasadnione do niéy mieli, mianowicie zaś dzieci po Józefie Kaczmarowskim (Kuczmarowskim) zapozywa, ażeby się z pretensyami swoiemi rzeczownemi naypóźniey w terminie licytacyinym zgłosili. W razie albowiem przeciwnym zostaną z takowemi prekludowani i i wieczne im w tey mierze milczenie tak do gruntu iako też do nowego właściciela onegoż nakazaném bedzie.

Międzyrzecz d. 21. Wrześn. 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Bon bem Mullermeister Friedrich Si= mon und seiner Braut, der Unna Rafina Gartig, beide hieselbst, ist in dem von uns am 29. v. Mts. aufgenommenen Bertrage die eheliche Gutergemeinschaft ansgeschlossen worden, welches hierdurch bffentlich befannt gemacht wird.

Liffa ben 6. Januar 1830.

Ronigi. Preuf. Friebenegericht.

Bekanntmachung.

Im Auftrage bes Ronigl. Land : Ge= richte ju Frauftabt haben wir gum bffent= lichen Berfauf bes hiefelbft unter Mro. 370. por bem Reifener Thore belegenen, bem Mullermeifter Johann Gottlieb Fengler gehörigen und auf 1182 Rthlr. 5 Ggr. geschätzten Saufes im Bege ber nothwendigen Subhastation einen perem= torischen Bietungs-Termin auf ben 23. Mart 1830 Nachmittage 3 Uhr vor bem herrn Uffeffor Porzeljahn in unferm Geschäfte-Lotale anberaumt, zu welchem wir Raufluftige mit dem Bemerfen ein= laben, daß bem Meiftbictenben ber Bu= ichlag ertheilt werden wird, infofern nicht gesetzliche Sinderniffe eine Ausnah, me gulaffen.

Die Zare fann zu jeber ichicklichen Beit in unserer Registratur eingesehen

werben.

Liffa ben 12. December 1829. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

#### OBWIESZCZENIE.

Między Fryderykiem Simon młynarzem tutayszym i tegoż oblubienicą Anną Rozyną Gaertig tu ztąd, została wspólność maiątku i dorobku kontraktem przedślubnym przed nami pod dniem 29. m. z. zawartym, wyłączoną, co się ninieyszem publicznie ogłasza.

Leszno d. 6. Stycznia 1829. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

#### Obwieszczenie.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańs. w Wschowie wyznaczyliśmy do publicznéy sprzedaży domu tu pod No. 370. przed bramą Rydzyńską sytuowanego, do mlynarza Jana Bogumila Fengler należącego i na 1182 talar. 5 sgr. otaxowanego, w drodze konieczney subhastacyi Termin peremtoryczny licytacyjny na dzień 23. Marca r. 1830, o godzinie 3. popołudniu w lokalu urzędowania naszego przed W. Assessorem Porzeljahn, na który chęć do kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przyderzenie nastąpi, ieżeli w tym iakie prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną

bydź może.

Leszno d. 12. Grudnia 1829. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Befanntmadung.

Den 22. Februar c. Bormittags um 10 Uhr sollen auf bem Borwerke zu Joromierz bei Ropnig 100 Stud Schafe an ben Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant bffentlich verkauft werden, zu welchem Termine zahlungsfähige Kauflustige hiermit eingeslacen werden.

Wolffein den 7. Februar 1830. Konigl. Preuß. Friedensgericht. OBWIESZCZENIE.

Dnia 22. Lutego r. b. przed południem o godzinie 10. sprzedane bydź maią publicznie na folwarku w Jaromierzu 100 sztuk owiec naywięce daiącemu za natychmiast gotową zapłatę w kurancie; na który to termin ochotę kupna maiących ninieyszém się wzywa.

Wolsztyn d. 7. Lutego 1830. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhaffations=Patent.

Zufolge Auftrags bes Königl. Lands Gerichts zu Posen haben wir im Wege ber nothwendigen Subhastation zum bfsentlichen Verkauf des den Franz hinsczewskischen Sebeleuten angehörigen, zu Ruda bei Rogasen unter No. 1. belegesnen, gerichtlich auf 1625 Athle abgesschäften freien Krug = Grundssücks die Vietungs-Termine

- 1) auf ben 28. December c.,
- 2) = = 25. Januar 1830,
- 3) = = 26. Februar ej., wovon der letzte pereintorisch ist, jedes Mal Vormittags um 8 Uhr in unserer Gerichtsstube angesetzt, wozu wir Kauflustige hiermit einladen.

Rogasen am 21. November 1829. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Wskutek polecenia Krolewskiego Sądu Ziemiażskiego w Poznaniu wyznaczyliśmy w drodze konieczney subhastacyi do publicznego sprzedania karczmy okupney pod Nro. 1 w Rudzie pod Rogoźnem położoney małżonkom Hinczewskim się należącey, na 1625 tal. sądownie otaxowaney, następuiące termina licytacyjne, iako to:

- 1) na dzień 28. Grudnia r. b.
- 2) na dzień 25. Stycznia 1830,
- 3) na dzień 26. Lutego 1830, z których ostatni iest peremtoryczny, zrana o godzinie 8méy w izbie naszéy sądowéy, na które chęć maiących kupienia wzywamy.

Rogoźno d. 21. Listop, 1829. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Ein Gutebefitzer wunscht ein Darlehn von 1000 bis 1500 Athl. auf 3 Jahre gegen sichere Supothek. — Das Nähere in der Handlung, Gerberstraße No. 424.